Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 21. Freitag, den 24. Januar 1845.

Ungekommene gremde vom 22. Januar.

Die Brn. Guteb. v. Wichlinefi aus Rrempa, v. Swiniareft aus Rafujaby, v. Guttry aus Piotrfowice, v. Drwesti sen. u jun. n. v. Pagoweti a. Baborowto, Sr. Dr. Molle und fr. Brauereibes. Schraminefi aus Grag, I. im Hotel de Baviere; Br. Partit Alifemeli aus Wagrowis, I. im goldoen Lowen; Br. Probft Remer aus Bufowiec, Sr. Raufm. Lobje aus Stettin, Die Brn. Guteb. v. Pomoreti aus Grabianomo, b. Dobrypneli aus Gdrimm, I. in der goldnen Gane; Die Grn. Guteb. v. Gzeganiedi aus Lafzegyn, Graf Bnineti aus Camoftrzel, Graf Ladi a. Pofabomo, fr. Konigl. Kammerherr Graf Radolinefi a. Borgencidi, fr. Partif. v. Moraczewell u. die brn, Kauff. Nurnberg u. Saafe a. Berlin, I. im Hotel de Romes br. Raufm Gifig aus Robelin, Br. Gefr. Schulg a. Plefchen, Br. Chirurgus bint aus Mur. Goslin, I. im Hotel de Pologne; Die Brn. Guteb. v. Koralemeti aus Bardo, v. Bierzchaczewell a. Bola, Graf Gforzewell a. Prochnowo, I. im Hotel de Paris; fr. Probft Bittoweffi aus Gluchomo, fr. Infp. Muller aus Behle, fr. Raufm. Radgiblowefi a. Schrimm, fr. Guteb. v. Bolfgleger a. Suchorency, I. im Hotel de Saxe; hr. Guteb. v. Mofzegnásti a. Marcinfowo bolny, hr. Kanonifus Polcin aus Gnefen, I. im Hotel de Hambourg; Die Grn. Landichafterathe v. Bie= ganeli aus Potulice, v. Raminefi a. Prapftanti, fr. L. u. Stadtger .= Uffeff. Damm aus Breichen, fr. Birtid. Infp. Morameli aus Broniem, fr. Privat-Dberforfter v. Brzogowefi a. Zargowa gorfa, Sr. Def. Ronarefi a. Berlin, Sr. Raufm. Sims burg aus Birnbaum, I. im Hotel de Berlin; Die grn. Rauft. Allerander, Bod u. Grammis aus Plefchen, Galinger aus Schonlante, Sirfchfeld aus Margonin, Beig aus Reuftadt a. 2B., I. im Gidborn : Gr. Ginm. Stern aus Maridau, I. in ben 3 Rronen; fr. Partit. Freib. v. Dubern aus Bromberg, Die frn. Rauft. Liffner aus Ditromo, Beinhold aus Dabrowfo, I. im weißen Abler; bie Grn. Guteb. v. Malczewell aus Strzoszewo, Wolfchleger aus Imno, hr. Kreis-Phosific Dr. Frankel aus Chodziesen, hr. Probst Trudzinsti a. Palędzie, I. im Hotel de Bavière; die hrn. Suteb v. Twardowsti a. Zdichowo, Goppner a. Gostowo, I. im schwarzen Adler; hr Oberforster Glogoweti a. Bolewice, hr. Aftuar Rempf u. die hrn. Kaufl. Gebr. Russaf aus Guesen, Goldenring aus Rasztow, I. im Eichkranz.

1) Bekanntmachung. Auf den Unstrag ber Königl Intendantur des 5. Ursmer-Corps werden alle diejenigen unbestanten Glaubiger, welche aus dem Stats. Jahre 1844 Anspruche an folgende Rafe sen zu haben vermeinen, als:

I. ju Pofen:

- 1) Bureau ber Intendantur,
- 2) Garnifon.Rirchen=Raffe,
- 3) Garnifon=Schul-Raffe,

4) Divifione=Schule,

5) Defonomie Rommiffion bes 18ten Infanterie-Regimente,

6) 2. Bataillon 18. Infanterie = Regt.,

- 7) der 5. Artillerie= Brigade und beren Dekonomie=Kommission nebst den der Brigade attachirten 3. Landwehr= Artillerie=Kompagnien pro Regiment und zwar des 6., 7., 18. und 19. Landwehr=Regiments, und der Ar= beiter=Abtheilung nebst Kompagnie Russischer Ueberläufer,
  - 8) ber Artillerie-Brigabe-Echule,
- 9) Detonomie=Rommiffion des 19ten Infanterie=Regiments,
- 10) des 1. und. 2. Bataillons 19. Ins fanterie=Regiments,
- 11) ber Urmee Gendarmerie,
- 12) ber 5. Genbarmerie-Brigabe,
- 13) bes Urtillerie-Depots,

Obwieszczenie. Na wniosek Królewskiej Intendantury 5. korpusu armii wzywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy z roku etatowego 1844. pretensye do kass następujących mieć sądzą, jako to:

I. w Poznaniu:

- 1) bióra Intendantury,
- 2) kościoła garnizowego,
- 3) szkoły garnizowej,

4) szkoły dywizyi 10.,

- 5) kommissyi ekonomicznej 18. pulku piechoty.
- 6) 2. batalionu 18. pułku piechoty,
- 7) 5. brygady artyleryi i téjže kommissyi ekonomicznéj wrazz przyłączonemi brygadzie 3. kompaniami artyleryi obrony krajowéj od każdego pułku, a mianowicie 6., 7., 18. i 19. pułku obrony krajowéj i wydziału robotników wraz z kompanią zbiegów moskiewskich,

8) szkoły brygady artyleryi,

- s) kommissyi ekonomicznéj 19. pułku piechoty,
- 10) 1. i 2. batalionu 19. pułku piechoty,
- 11) żandarmeryi armii,
- 12) 5. brygady žandarmerii,
- 13) składu zapasów artyleryi,

14) lazaretu garnizowego i oblężni-14) bes Garnifon = und Belagerunge. Lagarethe, czego. 15) składu porządków pociągowych, 15) bes Train. Depots, (6) urzedu prowiantowego, 16) bes Probiant-Umts, 17) extraordynaryjnéj budowli for-17) ber extraordinairen Feffungebautaffe, 18) zarządu załogi, 18) ber Garnifon-Berwaltung, 19) 7. pułku huzarów i tegoż kom-19) bes 7ten Sufaren = Regimente und missyi ekonomicznej, beffen Defonomie=Rommiffion, 20) złączonego batalionu 5, rezerwy 20) bes 5. combinirten Referve=Batails i tegoż kommissyi ekonomicznej, lond nub beffen Detonomie = Roms jako też wydziału karnego batamiffion, fo wie ber dem Bataillon lionowi przyłączonego, attachirten Straffection, 1. batalionu 18. pułku obrony 21) bes 1. Bataillone 18. Landwehr.Res 21) krajowej wraz z szwadronem i gimente nebft Gecabron u. ber Defo= kommissyą ekonomiczną batanomie=Rommiffion bes Bataillons; lionu: II. w Kościanie: II. ju Roften: 22) lazaretu załogi, 22) bes Garnifon-Lagarethe, 23) zarządu załogi magistratu; 23) ber magiftratualischen Garnifon= Bermaltung, III. w Ostrowie: III. ju Dfrowo: 24) lazaretu załogi; 24) bes Garnifon-Lagarethe, 25) zarządu załogi magistratu; 25) ber magiftratualischen Garnison= Berwaltung; IV. w Zdunach: IV. zu 3buny: 26) lazaretu załogi, 26) bes Garnifon-Lagarethe, 27) zarządu załogi magistratu; 27) ber magiffratualischen Garnison= Berwaltung: V. w Pleszewie: V. gu Pleschen: 28) bes Garnifon-Lagarethe, 28) lazaretu załogi, 29) zarządu zalogi magistratu; 29) ber magiftratualifchen Garnifons Bermaltung; VI. w Kempnie: VI. zu Rempen: 30) lazaretu załogi, 30) bes Garnifon-Lagarethe, 31) zarządu załogi magistratu; magistratualischen Garnison= 31) ber Bermaltung;

VII. ju Schrimm:

32) bes 2. Bataillons 19. Landwehr= Regiments nebft Escadron und ber Dekonomie-Kommiffion,

33) ber magistratualischen Garnison=

Bermaltung;

VIII. ju Camter:

34) bes 2ten Bataillons 18. Landwehr= Regiments und Escadron nebft Deto= nomie=Rommiffion,

35) der magistratualischen Garnison,

Bermaltung;

IX. ju Fraustabt:

36) bes 1. Bataillone 18. Infanterie-

37) bes Garaifon-Lagarethe,

38) ber magiftratualischen Garnison. Berwaltung;

X. Bu Ramicg:

39) bes Kufilier : Dataillons bes 7. In= fanterie. Regiments,

40) bes Garnifon-Lagarethe.

41) ber magiftratualischen Garnison= Berwaltung;

XI. ju Arotoschin:

42) bes Fustilier-Bataillone oten Infanterie-Regimente,

43) bes 3ten Bataillons 19. Landwehr, Regiments und ber Escabron nebft Defonomie-Kommiffion,

44) bes Garnifon-Lagarethe,

45) ber magistratualischen Garnison. Berwaltung;

XII. ju Breichen:

46) bes Garnifon-Lagarethe,

47) ber magistratualischen Garnisons Berwaltung;

VII. w Szremie:

32) 2. batalionu 19. pułku obrony krajowej wraz z szwadronem i kommissyą ekonomiczną,

33) zarządu załogi magistratu;

VIII. w Szamotułach:

34) 2. batalionu 18. pułku obrony krajowej wraz z szwadronem i kommissyą ekonomiczną,

35) zarządu załogi magistratu;

IX. w Wschowie:

36) 1. batalionu 18. pułku piechoty,

37) lazaretu zalogi,

38) zarządu załogi magistratu;

X. w Rawiczu:

39) batalionu fizylierów 7. pułku piechoty,

40) lazaretu załogi,

41) zarządu załogi magistratu;

XI. w Krotoszynie:

42) batalionu fizylierów 6. pułku piechoty,

43) 3. batalionu 19. pułku obrony krajowej wraz z szwadronem i kommissyą ekonomiczną,

44) lazaretu załogi,

45) zarządu załogi magistratu;

XII. w Wrześni:

46) lazaretu załogi,

47) zarządu załogi magistratu;

XIII. ju Bentichen:

48) ber 10. Invaliden Rompagnie,

49) ber magistratualischen Garnison= Berwaltung;

XIV. zu Rarge:

50) bes 3ten Bataillone 18. Landwehr= Regimente und Escabron nebft Dto= nomie-Rommiffion,

51) ber magistratualischen Garnison. Berwaltung;

XV. zu Liffa:

- 52) bes 3. Bataillons 3. Garbe Rands wehr Regiments nebst Artilleries Kompagnie u. Deonomiesommission,
- 53) bes 1. Bataillons 19. Landwehrs Regiments nebft Escatron u. Defos nomie-Kommiffion,

54) bes Garnifon-Lagarethe,

55) ber magiftratualifden Garnifon-

aufgeforbert, ihre Unsprüche bei dem unterzeichneten Ober-Landesgerichte und spatestens in dem am 15. Mai d. J. Bormittags 10 Uhr in unserm Instrustionszimmer vor dem Oberlandesgerichtse Referendarius Buttner anderaumten Termine anzumelben, widrigenfalls sie derfelben gegen die genannten Rassen verlufig erklart und an die Person desjenigen werden berwiesen werden, mit welchem sie contrahirt haben.

Posen, am 13. Januar 1845. Ronigt. Ober = Landes = Gericht. I. Ubtheilung.

strego Weissleder-jake pier

XIII. w Zbąszynie:

48) 10. kompanii inwalidów,

49) zarządu załogi magistratu;

XIV. w Kargowie:

 30) 3. batalionu 18. pułku obrony krajowej wraz z szwadronem i kommissyą ekonomiczną,

51) zarządu załogi magistratu;

XV. w Lesznie:

52) 3. batalionu 3. pułku obrony krajowej gwardyi wraz z kompanią artyleryi i kommissyą ekonomiczną,

53) 1. batalionu 19. pułku obrony krajowej z szwadronem i kom-

missyą ekonomiczną,

54) lazaretu załogi,

55) zarządu załogi magistratu,

aby pretensye swe w podpisanym Sądzie Nadziemiańskim, a najpóźniej w terminie dnia 15. Maja r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Büttner, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, w naszéj sali instrukcyjnėj wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kass pomienionych uznani i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 13. Stycznia 1845. Król. Sąd Nadziemiański,

reflec all ciploper all refler,

I. Wydzialu.

2) Deffentlicher Vertauf jum Zwed einer Auseinanderfelgung.

Das Rittergut Dzierzaznik nebst dem Vorwerke Teklinow, dem Dorfe Woizischna und ber Kolonie Ignacewto, im Kreise Schildberg, abgeschäft auf 43,902 Rtl. 22 fgr. 2 pf. excl. des auf 14,337 Rtl. 11 fgr. 2 pf. gewürdigten, dem Subsstanzwerthe nach zu veräußernden Walsdes, foll am 31. Marz 1845 Vorsmittags um 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Die Tare nebst hypothetenschein und Bedingungen konnen in unserem IVten Geschäfts-Bareau eingesehen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Ludwig, Beronica und Elisabeth Marianna, Geschwister v. Wielowiegeli, auf welche ber Besitztiel im Sypothekenbuche mit berichtigt ist, werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Posen, ben 13. Juli 1844. Konigl. Ober = Candes = Gericht. I. Abtheilung.

3) Publikandum. Bei bem unsterzeichneten Lands und Stadtgerichte wird ber Depositaltag allwochentlich Mittwoch fur bas Jahr 1845 abges halten.

Bei bemfelben fungiren :

ber herr Land. und Stabtgerichte : M= feffor Beißleber ale erfter,

Sprzedaż publiczna celem rozporządzenia się.

Dobra ziemskie Dzierząznik z folwarkiem Teklinowem, z wsią Wodziczną i kolonią Ignacewką, w powiecie Ostrzeszowskim, oszacowane na 43,902 tal. 22 sgr. 2 fen., wylącznie boru na 14,337 tal. 11 sgr. 2 fen. ocenionego, wedle wartości snbstancyi wywłaszczyć się mającego, mają być dnia 31. Marca r. 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wrazz wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w włeściwem biorze Sądu naszego.

Ludwik, Weronika i Elźbieta Maryanna rodzeństwo Wielowiejscy z pobytu niewiadomi, na które tytuł dziedzictwa w księdze hypotecznej także zapisanym jest, zapozywająsię na takowy publicznie.

Poznań, dnia 13. Lipca 1844. Królewski Sąd Nadziemiański, I. Wydziału.

Obwieszczenie. Przypodpisanym Sądzie Ziemsko miejskim dzień depozytalny cotydzień w Środę w roku 1845. załatwionym będzie.

Na dniu depozytalnym urząd kuratorów depozytalnych zawiadywać będą:

Ur. Assessor Sądu Ziemsko-miejskiego Weissleder jako pierwszy, ber herr Dber = Landengerichte-Uffeffor Ur. Assessor Sadu Nadziemianskie-Biegert ale zweiter Depofital- Que go Ziegert jako drugt kurator

herr Deposital = Rendant Beinrich. fen ober beren fpeziell zu bestimmenben urzedników, lub ich mianowanych Berfreter und gegen eine von benfelben ge= zastepcy i za kwitem przez toch trzech meinschaftlich ausgestellte und unterschrifte urzednikow wspolnie wystawionym i lich vollzogene Quittung fonnen bie jum i podpisanym należące do sądowego gerichtlichen Depositorio gehbrigen Gelber depozytu pieniadze i inne przedmioty und andere Wegenftande gezahlt und ge= liefert werben.

Samter, ben 3. Januar 1845.

rator und une ale ale de diale e de depozytalny, una ind pine nan

Ur. Rendant depozytalny Heinrich. Dur in Gegenwart Diefer brei Beams Tylko w przytomności tych trzech płacone i resp. oddane być mogą.

Szamotuły, dnia 3. Stycznia 1845.

Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Bekanntmachung. Der auf ben 27. b. M. loco Rriemen jum Berlauf eines Rlugele angesetzte Zermin, wird hiermit aufgehoben. Roften, ben 19. Januar 1845.

## Der Auftione : Rommiffarins Rlinger.

Unfrage. Die haupt-Ugentur ber Colonia zeigt in Do. 1. und 3 biefer Blatter an, daß bas Grundfapital Diefer Gefellichaft bas großte aller Aftiengefells Schaften fei. Es betrug nun nach ben Rechnungsabschluffen von 1843 bei ber Machner und Munchener Gefellichaft. Colonia

1) das Aftien, Kapital . . . 3,000,000 Rtl. 3,000,000 Rtl. 2) die Pram.-Einnah. f. 1843 386,423 = 813,595 .

3) die Referve für 1844. . 88,997 : 0 08 0 (61,288 2 184 (30.88) 4) bas verficherte Capital 139,106,633 . 393,424,271 .

Siernach wird bie Unfrage erlaubt fein, worauf die Unzeige ber gebachten Saupt,Mgentur beruben moge. Pofen, ben 22. Januar 1845.

Es empfiehlt fich ben geehrten herrichaften ein Mabchen, fo eben aus Berlin angefommen, im Raben und Ausbeffern; auch hat fie bas Ausgieben grauer Saare erlernt, wodurch die Berbreitung berfelben febr gehemmt wirb. Nachricht: Al. Gerberftrafe Do. 14. bei Gen. Sahn, im Sinterhanfe 1 Treppe. - Much ift bafelbit ein filbernes Rettenarmband gefunden worden, welches gegen Erftattung ber Infertionstoften abgeholt werden fann.

- 7) Ber einen an ben Manfionar herrn Protop abressirten, mit gerichtlichen Dokumenten beschwerten und ben 21. b. M. auf ber St. Abalbert. Borftabt verlores nen Brief bei bem Abressaten zuruckgiebt, erhalt 1 Rthlr. Belohnung.
- 8) Junge Leute, welche sich ber Pharmacie widmen wollen, konnen burch die pharmaceutische Versorgungs-Anstalt in Breslau, Reusche-Straße 11, Stellen in sehr renommirten Apotheten Schlesiens erhalten. Desgleichen sind durch dieselbe mehrere gute Gehilfenstellen in Schlessen und dem Großherzogthum Posen zu besetzen.

  3. H. Buch ler, Apotheter.
- 9) Bon meinem, als gut anerkannten Dungergyps habe ich, zur Bequemlich= keit ber herren Gutsbesitzer, in Pofen eine Nieberlage beim Gifenhandler herrn D. J. Ephraim errichtet, welcher benfelben zu billigen Preisen verkauft. Klorian von Wiltonski auf Mapno.
- 10) Bei ber am 23. und 24. Januar im Auftions, total am Sapiehaplat Nro. 2. stattfindenden Bein, Auftion kommen auch 10,000 Stud gute hamburger Cigareren in Totel Korben und Kisten zur Berfteigerung.
- 11) Bredlauer Strafe No. 35. find im erften Stock brei Stuben, mit und ohne Mobel, einzeln oder zusammen, fogleich zu vermiethen.
- 12) Freitag ben 24. b. fege ich den Ausverkauf von Wildpret fort.
- 13) Zmiana. Przepraszam Szanownych Obywateli, że dlaniespodzianej ważnej bardzo przyczyny tylko od 26. do 31. Stycznia, od 9. do 18. Lutego i od 1. do 8. Marca r. b. mnie w Ludomach zastać mogą. Ig. Lipski.
- 14) Jagdwagen pod Nr. 14. ulicy Wrocławskiej jest do sprzedania.
- 15) heute jum Abendesfen Karpfen in Burgunder, à Portion 5 Sgr. und Rehe braten 6 Sgr., wozu ergebenft einladet G er lach.

ter Jafellenetoffen abgebolt werden fann.

seare arterat, moderali die Berbreitung derfelben febr gebenigt wird. Vordricht: gel Geeberfrage No. FA. ber Dur Haberraden hinte bang da Areppe. — Thad ist beselbst ein Kilberrad Kettenarmsband gefanden werden, wolches gegen Erstatung